



## Goethe

unb

### die Erzählungskunst.

Vortrag,

jum Beften bes Goethe-Dentmals gehalten in ber Ging-Atabemie gu Berlin

ven

Berthold Anerbach.

Stuttgart.

J. G. Cotta'j her Berlag. 1861.







# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO

by

LEO BAECK

INSTITUTE

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

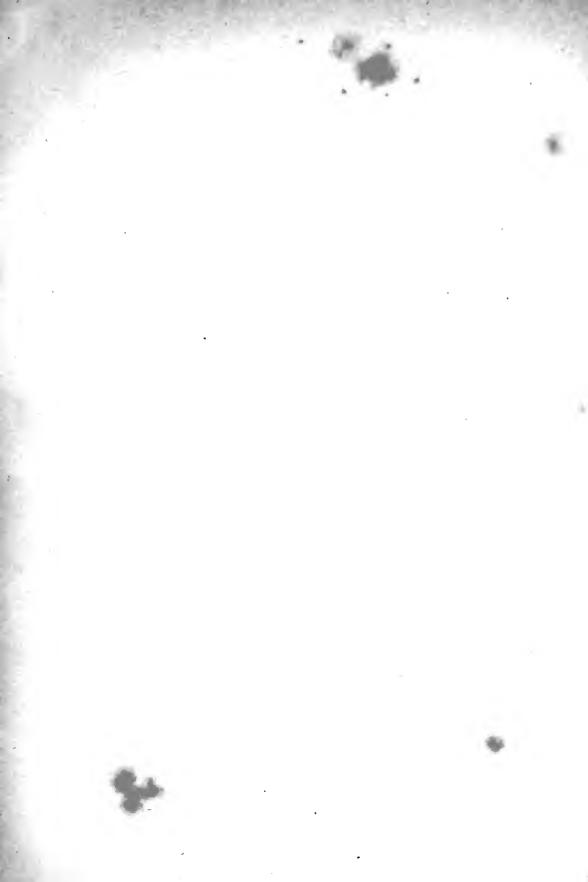



### Goethe

11111

#### die Erzählungskunst.

Vortrag,

jum Besten bes Goethe Dentmals gehalten in ber Ging Atabemie gu Berlin

ren

Berthold Anerbach.

Stuttgart.

J. G. Cotta's her Verlag. 1861. Buchbruckerei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augsburg.

#### Vorbemerkung.

Am 21. Tebruar, am Todestage Spinoza's, bielt ich diesen Borstrag. Er erscheint hier mit einigen Erweiterungen, die bei der Zeitbesschränkung ausgeschieden bleiben mußten. Diese Betrachtungen sind nur ein selbständiger Eindruck beim Wiederlesen der drei (Voethe'schen Hauptsromane, um die Technik des Meisters zu studiren.

Es ist die echte Weihestimmung zur Errichtung eines Denkmals, wenn man vorher Herz und Sinn der Zeitgenossen allseitig in das Wesen des Geseierten einzusübren trachtet. Die innere Auferstehung wird dann zum Standbild.

Die öffentlichen Vorlesungen haben die exclusiv ästhetischen Kreise erweitert; bei aller Verehrung und Erwärmung für die Herven unsres Geisteslebens, wäre es aber traurig, wenn die öffentlichen Vorlesungen sich nur panegvrisch hielten. Vesonderheiten und Unzuträglichkeiten auch bei den erhabenen Größen zu erkennen, löst die Verehrung nicht auf.

Noch liegt ein großer Zeitraum vor uns, in dem wir die Erstungenschaften der besten Geister immer mehr zum Gesammtgut zu Auerbach, Greibe und die Erzählungsfunst

machen haben; noch wird lange teine ebenbürtige Epoche der Beister wieder erscheinen, nie und nimmer aber darf das Gegebene als das Absolute gelten, dem wir uns nur rückwärts anzubilden hätten; die Bewegung des Geistes ist eine ewig fortschreitende, zunächst in der Erfenntniß, der sich in kommender Zeit wieder entsprechende Kunstzgebilde anschließen müssen.

"Welchen Lefer ich wünsche? Den unbefangensten, der mich, Sich und die Welt vergist und in dem Buche nur lebt."

Diesen Wunsch konnte Goethe nur vom Leser hegen, das heißt von demjenigen, der ein Werk der Dichtung zum erstenmal in sich aufnimmt; nur der ist ein Leser. Wer aber ein Werk der Dichtung sich wiederholt vergegenwärtigt, ist ein Freund des Dichters und seiner Bestrachtungsweise oder ein Kunstverständiger. — Goethe's Genius hat die Macht, daß der Kunstverständige auch sein Freund ist. Wir alle sind keine Leser Goethe's mehr, die sich, ihn und die Welt vergessen und im Buche nur leben.

Wir lesen Goethe wiederholt. Aus dieser Thatsache können wir sofort den allgemein geltenden Satz entnehmen: eine Dichtung, die nicht zum wiederholten Lesen reizt, ja, solches nicht verträgt, indem sie nichts Neues mehr bietet, war auch des ersten Lesens nicht werth. Das zweite Lesen kann gleichsam als Garantie des Bestehens bei einem dichterischen Kunstwerke angesehen werden. Wie es derselbe Mensch

ist, der in einem andern Zeitalter seines Tebens das Werk wieder aufzunehmen vermag, so liegt darin auch die Gewähr, daß einem ganz andern Zeitalter der Menschheit die Wiedersansnahme gegeben sei.

Wir treten in die Natur hinaus, wie sie im Frühling erwacht, es sind dieselben Bäume, die blühen, die gleichen Blumen, die sprießen, es ist der gleiche Vogelsang, der durch die Lüste schallt, derselbe blane Himmel, der sich darüber wölbt — die Dinge sind nicht neu, sie werden uns nur wieder neu und wir begrüßen sie mit frischer Lust und erkennen stets Neues in ihnen, je nach unserer Stimmung, je nach den Fortschritten unserer Entwickelung. Goethe's Schöpfungen gleichen auch hierin den Naturprodukten: sie ersschließen uns stets einen neuen Inhalt.

In der Abhandlung "der Sammler und die Seinigen" (Brief 2) sagt Goethe: "Jeder fühlende wohlhabende Mann sollte sich und seine Familie und zwar in verschiedenen Spochen des Lebens malen lassen," um das Wandelnde und das Besharrende in der Erscheinung zu vergegenwärtigen. So kann man wohl sagen, daß Goethe's Dichtungen (zumal die an Betrachtungen reichsten, wie "Wilhelm Meister" und "Faust") uns auf jeder Stuse der Entwickelung das Bild unsresInnern vor Augen stellen. Wie wir sie dann und dann begreisen und sassen, wie sich die Conception des Ganzen uns ausbaut und die einzelnen Tiesblicke sich uns erhellen,

daran haben wir einen Gradmeffer unserer sortschreitenden Entwickelung.

Immitten eines reichbewegten mannigfach ausgestalteten Lebens, nachdem er die instematische Aseltbetrachtung Spinoza's fich nach seiner Weise zu eigen gemacht, ober vielmehr als seine eigene erkannt — da gibt Goethe das Bekenntniß: "Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent gang als Natur zu betrachten." (Wahrheit und Dichtung Buch 16.) Mit diesen Worten hat Goethe jenen Punkt bezeichnet, wo sich die Linie des reinen Seins und des Erfennens durchichneidet und Eins wird. Mit diesen Worten bat er die Formel gegeben, wie er selbst sein Genie begriff und wie wir es ihm nachbegreifen lernen Weder Natur, Naivetät allein, noch die Erkenntniß allein schafft ein Genie und aus ihm ein Werk des Genies. Natur und Erkenntniß find die beiden Seiten einer und berselben genialen Substanz. Goethe war eine Natur. Er konnte sich in jedem Moment des Daseins und dichterischen Schaffens auf das naive Walten des ihm eingeborenen Genins verlassen. Aber in der Erkenntnik ichaute er und bielt er boch diese Natur, und bereitete ihr die gebeiblichste, ibrem innersten Gesetze entsprechende Ausbreitung. Er ließ Welt und Leben auf sich einwirken, er jog die Glemente des Daseins in sich auf und ließ sie zu Zweigen und Früchten am Baume seines Lebens werden. Er übte die ewigen

Gesetze der Kunst, er kannte sie, aber sie waren ihm nicht äußere Gesetze, sie waren seine Natur. — Goethe hat sich rein und frei nach sich selbst gebildet. Es gab für ihn kein äußerliches Muster und Borbild. Er lebte sich selbst aus, ohne Anlehnung an ein von außen gegebenes Dogma in der Kunst wie im Leben. Was er aus dem vielgestaltigen und vielbewegten Leben und was er von den beiden erhabensten Geistern des Dichtens und Trachtens, Shakespeare und Spinoza, in sich aufnahm, faßte er nur als Treibkrast sür das, was die Natur in ihn gelegt.

Wenn nach dem Ausspruche Spinoza's derjenige Mensch der freie ist, der nach den innersten Naturgesetzen seines wahren Selbst handelt und lebt, so ist Goethe dieser homo liber. Goethe war eine Natur und erkannte sich selbst als solche. Die freie Erkenntniß hebt das Naturwalten nicht auf, sie erhebt es, sie erhebt das Sein zum Bewußtsein.

Und so löst eine intellectuelle Betrachtung der Goethesschen Werke den unmittelbaren natürlichen Eindruck derselben nicht auf, so wenig es Goethe's unmittelbare Naturkraft aufslöst, daß er diese Natur achten lernte. Der Leser liebt Goethe, der Kenner verehrt Goethe, und Verehrung ist beswußte freie Liebe zu einem Höhern.

Goethe hat sich mehrsach theoretisch über die Erzählungsfunst ausgesprochen (besonders auch im Wilhelm Meister Buch 5, Capitel 7). Es handelt sich hier aber darum unmittelbar aus den drei Haupterzählungen Goethe's die Gesfetze zu schöpfen, die er selbst in Anwendung brachte. — Goethe selbst würde es nicht billigen, wenn wir aus seinen Werken eine ästhetische Dogmatik ausziehen wollten; er würde es aber gelten lassen, wenn wir die seinen Schöpfungen inswohnende Gesetzlichkeit uns veranschaulichen und dabei auch auf das hinweisen, was uns als Abirrung erscheint.

Es fehlt uns ein Werk, das für die erzählende Kunft das wäre, was Leffings Dramaturgie für die dramatische Runft geworden. Wenn indeß Lessing seinen Sultan Saladin fagen läßt: "Gute Geschichten schön erzählt, liebe ich," so find damit die Endbedingungen der Erzählungsfunst allgemein bezeichnet. Aber worin besteht das Wesen einer guten Geschichte und die Bedingung des schönen Erzählens? Eine allgemeine Beantwortung ist kaum möglich. Hier, wie in aller Kunft, läßt sich Form und Inhalt nicht von einander Die Geschichte muß gut sein und schön erzählt. ablösen. Darum läßt sich auch beim Augenmerk auf die technischen Bedingungen der Goethe'ichen Erzählungsfunft die Betracht= nahme des stofflichen Inhalts nicht ausscheiden. Die beiden welche Stoffe sind der Erzählungskunft gegeben Fragen: und welches ist die ihnen gemäße Vortragsweise, fließen in einander. Wir lernen am besten am einzelnen Mustergül= tigen, was eine gute Geschichte und was schön erzählt beißen mag.

Reine andere Nation hat einen Dichter ersten Ranges, der alle Gebiete der Dichtung in solcher Weise umschloß, wie Goethe: die Lyrik in einer Vollendung, daß neben Homer als Epiker, Shakespeare als Dramatiker, Goethe als Lyriker in gleichem Range steht; dazu das Drama und die metrisch gebundene, sowie die durch den Vortrag in Prosa uns näher gerückte epische Dichtung.

Bon seinem dreinndzwanzigsten bis in sein zweisundachtzigstes Jahr kehrte Goethe immer wieder zur ersählenden Dichtungsform zurück. Ja, Goethe's Leben selbst erscheint als eine breit angelegte, ruhig und bedachtsam aussgeführte epische Dichtung. Es sind darin keine dramatisch sich gipfelnden Wendepunkte, wie in Schillers Leben die Flucht aus Stuttgart n. A. Goethe's Leben an sich nimmt den rein epischen Verlauf, und er selbst hat darin Vieles so umfassend angelegt, als ob er durch Divination die lange Lebensdauer gekannt hätte. — Wenn ein neidisches Geschick uns Goethe im sechsundvierzigsten Lebensjahre entrissen hätte, wie Schiller — wir hätten an ihm weit mehr Fragmente und ungelöste Plane zu beklagen, als bei seinem früh dahinsgerassten edlen Genossen.

Dreiundzwanzig Jahre war Goethe alt, als die "Leiden des jungen Werther" erschienen. Mit diesem Buche steht die Apollo-Gestalt des Jünglings Goethe vor uns, auf dessen Wangen ewige Jugendröthe glüht.

Der starke schöne Jüngling empfand das verzehrendste Weh, aber seine Natur — er durste sie jetzt schon achten lernen — war stark und sest gebaut; das, worin ein Anderer seine ganze Lebenskrast ausbraucht, das lebt er in wenig Monden aus und lebt und dichtet sich frei davon.

Das gewöhnliche Zeitmaß ist für den Dichter selbst ein anderes. Etwas von jener zusammengedrängten Krast, das ein umfassendes, welt= und lebensgeschichtliches Ereigniß in drei Theaterstunden vor uns abspielen läßt, steht in der Seele des Dichters und gibt seinen Stunden, Tagen und Jahren eine ungemessene Ausdehnung.

Noch ganz nabe dem unmittelbaren Ereigniß dichtet Goethe den Werther. Wenn wir nach dem Kalender rechnen, sind es so und so viele Monate seit Goethe Weglar verlassen, aber die Tage des innern Dichterlebens zählen sich nicht nach dem Kalender. —

Der Dichter als Erzähler zeitgenössischer Vorkommnisse tritt noch vielsach persönlich in das Gebilde ein. Es ist der Dichter selbst noch, der erzählt, während das Drama bereits der Anndgebung durch Andere anheimgestellt ist. Goethe behandelte in der Erzählung nur Stosse aus der Gegenwart und Thema's, an denen er sich persönlich oder culturgeschichtlich betheiligte. Nie griff er zum historischen Roman.

Unmittelbar nach dem Drama: "Götz von Berlichingen" schrieb er den Roman: Werther. — Der dramatische Held imponirt bis zur Bewunderung durch Willens: und Thatfraft und durch große Zwecke. Worin imponirt Werther, daß er so unsere Theilnahme zu gewinnen und festzuhalten vermag? Es bedarf keines großen Scharfblickes, um bald zu erkennen, daß Werther an Charakterschwäche leidet, daß er, wenn man den schärssten Ausdruck zugeben will, ein verhätscheltes Muttersöhnchen ist, daß sich selbst verhätschelt. Und doch kann man auch sagen: Werther imponirt; er zwingt den Leser, daß er ihm theilnehmend auf Schritt und Tritt folge. Seine ganze Kraft besteht in der Energie der Empfindung. Diese macht ihn liebenswürdig und reißt den Leser zu ihm hin und mit ihm fort. Werther wirkt rein sympathisch.

Es gibt kein zweites Buch, das eine solche Einheit der Stimmung, eine solche zwingende Gewalt der Empfindung in sich schließt, wie Werther. Die Todesschauer der überschwellenden Jugendkraft, das Stürmen und Drängen, die Schranken des getheilten Seins zu durchbrechen, die der vollen Persönlichkeit immer nur die Bethätigung einer verseinzelten Kraft gestatten; Alles das ist nie gewaltiger und zugleich naiver geschildert worden, und in diesem Sinne ist Werther die logisch gerade leberleitung zum Faust. Werther wagt nur den Schritt, den Faust am Ostermorgen thun wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er schreibt selbst am 13. Mai: "Ich halte mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm gestattet."

Das Thema des Romans ist so einsach, so schlicht; es ist, als ob wir jenes Volkslied hörten:

"Und wenn zwei Anaben Ein Mädchen lieb baben, Das thut ja niemals nicht gut."

Aber wie bis ins innerste Herz alles Empfindungslebens vertiest ist hier Alles. Das ist die größte Krast der Kunst: nicht durch Häufung der Motive wird die Mannigsaltigkeit des Lebens erzeugt, sondern vermöge der innerlich triebkrästigen Entfaltung des einheitlichen Kernes. Und nicht in der Ersindung neuer, überraschender Conflikte, sondern in einsachen Thatsachen eröffnet sich die unerschöpfliche, ewig frische Duelle der Poesie.

Hatur, die ewig dasselbe einfach Gesetzte hervorbringt und es ewig neu werden läßt, die jedes Organische so bildet, daß es sich selbst hält und trägt und keiner äußern Stütze bedarf.

Goethe liebte es selbst, ein geschaffenes Werk zu schemastissiren, das heißt, die nachten Grundlinien seines Ausbaucs herauszuheben. Hier haben wir bereits eine Bedingung dessen, was eine gute Geschichte zu nennen ist. Lassen sich nicht die einfachen Grundlinien des Ausbaucs leicht ausziehen und bestimmt wieder geben, läßt sich nicht kurz und kenntlich die

Are bezeichnen, um die sich das Ereigniß dreht, zeigen sich vielmehr vielfältige Vernietungen und Verknotungen und bernht die Wirkung hauptsächlich in dem Ornamentalen, so liegt im Grundwesen eine Unzuträglichkeit, die den Einsturz und die Verwitterung im Lauf der Zeit unabwendbar macht.

Der berauschende und gesangennehmende Inhalt des Werther läßt nicht leicht dazu kommen, das einsach Faktische abzulösen. Und doch lernen wir durch solche Ausscheidung die Natur und die Kunst des Dichters neu kennen. — Ein junger Diplomat bringt einen müßigen Sommer auf dem Lande zu. Er lernt ein Mädchen kennen und lieben, das mit einem Andern verlobt ist; er kehrt wieder ins Amt zurück, wird als Bürgerlicher im Tiefsten gekränkt und abgestoßen, geht wieder seiner Liebe nach und endet im Selbstmord.

Gerade dadurch, daß wir bei diesem Kunstwerke die Ursbilder der Gestalten wie der unmittelbaren Lebensempfinsdungen aktenmäßig haben (in den Kestner'schen Briesen), gerade dadurch lernen wir neu die künstlerische Krast Goethe's kennen. Goethe läßt Werther wie Shakespeare's Nomeo aus einem eben abgebrochenen Liebeshandel vor uns erscheinen. Werther erzählt leichthin, daß er mit Leonoren getändelt habe und die ihm entgegengetragene Liebe nicht erwiedern könne. Wir erssehen dadurch sofort, daß Werther ein liebenswerther Jüngling ist, und sind nun auch um so mehr betheiligt, wenn wir ihn weiterhin einer unerwiederten Liebe gegenüber sehen. —

Bieles, was als überrajchende Thatjache aus dem Leben ein ergiebiges Motiv scheint, läßt Goethe unbenutt fallen; fo 3. B. daß der junge Bernfalem von Goue's Celbstmord borte. Hätte Goethe Dieses Motiv aus der Wirklichkeit aufgenommen, jo würde er damit den Eindruck der wirklichen Katastrophe geschwächt baben. Goethe sette dafür die Liebe des Bauernfnechtes, den Werther am letten Abend als Mörder fieht; er fügt noch den Blumensammler ein, und der Umstand, daß Werther = Jerusalem sich ertränken will, ist zum ergreisenden Bilde der Ueberschwemmung verwendet. Da sind auf einmal alle die trauten Plätze verwüstet und auf dem Lieblingssitz unter der Linde, wo wir im Sonnenschein den homer acleien und die Kindergruppe gezeichnet baben, da liegt jett eine blutige Leiche. Das Chaos, das sich in der Subjectivetät des Helden ausbreitet und Alles in eine einzige Empfindung auflöst, erscheint äußerlich in Natur und Menschengeschief wie eine vorbedeutende, zwingende, große Schickfalsgewalt. Wäh= rend ber junge Jerusalem nach den uns vorliegenden Berich= ten schwer zu kämpfen hat im Gedanken an Eltern und Geschwister, löst der Dichter den jungen Werther von allen Kamilienbanden ab. Daß er das einzige Kind einer Wittwe ist, wird nur leichthin angedeutet. "Bringe das meiner Mutter in einem Säftchen bei," schreibt er einmal furz dem Freunde Wilhelm. — Es kommt hier darauf an, daß die ganze innere Lebensfraft des Helden wie die gespannte

Aufmerksamkeit des Lesers auf den Punkt einer einzigen Leidensichaft gesammelt wird. Jedes Dazwischentreten anderer Motive und Conflikte würde die sympathische Erregtheit unterbrechen und peinlich machen. Werther ist die Tragödie der ganz allein auf sich gestellten Subjectivetät, die nichts von den Schranken und den Vereinbarungen der objektiven Welt kennt und will; sie will nur sich ausleben.

Der Baum, der auf einsamer Höhe steht, breitet von unten auf all sein Gezweige frei und unbehindert aus, aber ein gewaltiger Sturm reißt den Alleinstehenden auch nieder,

Werther ist als Kunstwerk einfach gebaut. Er ist ein rein innerliches Leben, man kann sagen ein psychologischer Befund, und doch ist Alles so angelegt, daß sich die Thatsachen reimen, jede Empfindung — so abgerissen und lose Alles erscheint — es ist zum Ganzen harmonisirt. In den höchsten Scenen zwischen Lotte und Werther, in jenem Selbander, wo jede Handhabe des Wortes abbricht, tritt durch das Vorslesen Ossians eine Stimmung ein, als ob wir einer Musik zuhörten, die unser Empfinden wieder ins Elementarische aufslöst. Es vermittelt sich ein Zusammensein, das fast unpersönlich ist, nur gebunden und zusammengefügt durch einen allgemeinen elementarischen Ausdruck.

Die Briefe Werthers beginnen im Mai. Wir leben die Empfindungen eines Genesenden mit, der Alles wie mit staunendem Kindesauge in sich aufnimmt. Der Sonnenschein,

den Werther in sich eindringen fühlt, durchströmt auch uns und schon im siebenten Briese sind die Worte hingeworsen von dem "füßen Gefühl der Freiheit im Herzen, und daß man diesen Kerker — das Leben — verlassen kann, wann man will." Das ist ein Ausscher-Scheide-Ziehen und Blinken des Dolches, das der Leser bald wieder vergißt, aber wenn wir am Ende stehen, wird uns klar, wie nichts zufällig, sondern der Reim der Thatsachen von früh angelegt ist.

Für diesen Roman, in dem die reine und absolute Subjectivetät waltet, gab es nur Eine Darstellungssorm, die absolut subjective, die Briessorm, die in gleicher Weise auch von Jean Jaques Rousseau in der "nouvelle Héloïse" angewendet wurde.

Der Brief schließt die ungebundenste Lyrit in sich und hat nicht einmal die Nöthigung einer in sich geschlossenen sormalen Abrundung, wie das lyrische Gedicht. In der Briefform begiebt sich der Dichter der wirksamen Motive, daß wir sehen und erfahren wie der Held in den Augen Anderer erscheint; auch die gegebene Welt sehen wir nicht in verschiedenen Betrachtungsweisen, sondern immer nur, wie sie dem Schreibenden erscheint. Von den beiden Haupt-wirkungen, die den Effekt hervordringen — Sympathie und Spannung — ist Sympathie fast ausschließlich wirksam; daher bedarf der Dichter der größten innern Energie, um unsere Sympathie stets lebendig zu erhalten, so daß uns

Alles, auch das Zufälligste was der Held erlebt, von Belang ift.

Es sind viele Abbreviaturen im Ausdruck, wie es eben der Brief mit sich bringt. Der Briefschreibende steht in einem Zwischenreich zwischen Alleinsein und Gemeinsamkeit, der Stimmungsbrief ist Monolog, gehalten in dem mehr oder minder klaren Bewußtsein eines ausnehmenden Gegenübers. Der Brief als dichterische Form macht den Leser zum Bertrauten, so daß er unwillfürlich mit in den Bannkreis eintreten muß. Wir könnten diese monologische Schwüle Werthers, dieses stetige Selbstleben nicht ertragen, wenn uns der Dichter alles dies als Erzähler berichten wollte. Indem der Dichter das durch selbst aus der Atmosphäre heraus getreten wäre und den Leser zur Wahrnehmung kommen ließe, daß es noch ein anderes Leben außerhalb gibt, wo man freier aufathmet — die Rücksehr in die gebannte Schwüle und das Verweilen in ihr wäre unerträglich.

Selbst Freund Wilhelm, an den Werther seine Briese richtet, verschwindet ganz. Der Dichter gibt uns keine seiner Antworten, wir lesen sie nur aus den Bezugnahmen Werthers heraus. Der Vertraute, dessen das Drama oft bedarf, um uns als Zuschauer zu instruiren, verslüchtigt sich hier ins Unpersönliche. Wir alle sind die Vertrauten Werthers und wir stehen in jener Mitleidenschaft, die uns der offne Einsblick in die Herzensgeheimnisse eines Anderen abnöthigt.

Die seinste Kunst (Boethe's zeigt sich in den Verbindungsstücken zwischen den Briefen.

Da ist ein behutsames, geräuschloses Austreten, wie beim Sprechen im Nebengemache, wo, nur durch eine dünne Wand geschieden, ein Schwerzeprüster leidet und endet. Da ist eine Discretion des Ausdrucks, ein lindes Ueberleiten, wie mit halben Tönen, in denen doch die Energie innerer Gebanntheit sich ausdrückt. Wir halten selber den Athem an, wo wir den Andern innerlich so sehr bewegt und belastet sehen. —

Treten wir herans aus dieser Schwüle, aus dieser um und um wie mit einem Zauber umstrickenden Schöpfung, in der wir, so oft wir uns hinein begeben, den Nhythmus des Pulses beschleunigt und zittern fühlen. — Jest, im freien Neberblick, bei ruhiger Vetrachtung, hebt sich die Kunst der Composition, der Charafteristis der Personen und der Vortragsweise klar herans. Werther und Lotte, die beiden Hauptsiguren, zeigen sich scharf und bestimmt, nur die Figur Alberts hat etwas Unsicheres in der Zeichnung, weil hier Goethe offenbar die Jüge seines Freundes Kestner verwischen und unkenntlich machen wollte und doch keine andere Person sür ihn einstellen konnte und durste. In der Figur Albertszeigt sich die Vehinderung, die sich der Dichter auserlegt, wenn er, dem Leben nahe gerückt, doch das Unmittelbare aus Schonung und Rücksicht nicht sebenskenntlich sassen mag.

Unwillfürlich aber wird hier — und das ift das eigene, unabhängige Selbst, das eine Dichtung gewinnt, so daß der Schöpfer selbst nicht mehr unbedingt frei über sie schalten fann — unwillfürlich wird diese Physiognomielosigkeit Alberts zu einem eigenen Borzuge der Dichtung. Werther hat kein rechtes Auge für den Verlobten seiner Geliebten, er ist ihm nicht eine Persönlichseit, er ist ihm nur eine Fessel. Der Leser weiß daher nicht bestimmt, ob Albert Lottens vollkommen würdig ist oder nicht. So tritt auch hier die Deconomie ein, daß kein dazwischentretendes starkes Motiv die einheitliche Strömung der Stimmung unterbreche.

Landschaft und Staffage sind ungezwungen und leicht behandelt, ohne vordrängende Prätension. Das macht sich alles wie von selbst. Die Natur ist thätig mit hereingezogen in das Empfindungsleben. Goethe hat zuerst die freie Natur wieder erobert; Goethe war der erste deutsche Dichter, der wieder im Grase lag. So lernte ihn Kestner kennen. Und mit welcher Indrunst schildert Goethe das wonnig wehmuthspolle Gefühl des Versenkens in das Naturwalten! Werther schreibt schon im zweiten Vriese am 10. Mai: "Wenn das liebe Thal um mich dampst und die hohe Sonne an der Obersläche der undurchdringlichen Finsterniß meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligthum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Vache liege, und näher an der Erde tausend mannichsaltige Gräschen mir

merkwürdig werden, wenn ich das Wimmeln der Heinen Welt zwischen den Halmen, die unzähligen unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mücken näber an meinem Herzen fühle, und sühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, dies Wehen des Allsiebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält! Mein Freund, wenn's dann um meine Angen dämmert, und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen, wie die Gestalt einer Geliebten" — —

Gvethe war der neue Antäus, der wieder die volle Lebensfraft aus der Berührung mit der Mutter Erde sog.

Muster der Vortragsweise und des Styls, wie sie Goethe dier zuerst feststellte. — Man kann von der Prosa Lessings sagen, daß wir Lessing reden und disputiren hören; dieser Styl ist der lautbewegte Ausdruck persönlichen Erörterns. Die Prosa, wie sie Goethe im Werther zuerst gab und in Wilsbelm Meister noch objectiver seststellte, ist die mustergiltigste des Erzählens. Wir glauben die leise Bewegung der Lippen zu sehen, mit denen der Dichter die Worte artifulirt, während er schreibt; alle Ungefügigkeit der Tonverbindung ist vermieden, und darum läßt sich diese Prosa so bequem laut lesen und es ist vom mündlichen Erzählen ein so voller Brustton darin, daß der Leser immer wach bleibt. Für alles Empfinden und alles Schanen ist bier das einsach zutreffende

Wort gegeben; cs ist hier keine Spur von jener superlativen Steigerung, die sich nie genug thun zu können glaubt und sich doch bequemlich abfindet. Nichts ist gesucht, Alles ist ge= Nirgends zeigt sich eine ängstliche Sorgfalt, die sich funden. wie geschriebenes Stottern ausnimmt, wobei man das einmal binausgegebene Wort wieder zurückholt, durch ein Anhängsel oder durch eine Variation verwahrt und abändert. Der erste Ton ist der bleibende. Es wäre ergiebig, die zweite Ueber= arbeitung Werthers, wie sie nun vor uns liegt, mit der ersten zu vergleichen. Es läßt sich aber doch im Ganzen sagen, daß der Ton derselbe geblieben. Alles ist in schlichten Worten. Der überschwängliche und zugleich auch läßliche Brief= styl sticht scharf ab gegen die knappe Ausdrucksweise im Göb. Und dabei ist im Werther eine unerreichte Rhuthmif der Sprache wie sie Goethe nur in seinen schönsten lyrischen Gedichten. in Liedern wie: "Ueber allen Gipfeln ift Rub'" und in hun= dert andern hervorgebracht hat. Kein ungewöhnliches Wort, feine überraschende Wendung: alles wie im nothwendig sich selbst fortleitenden Flusse — so ist Werther nach Seite der innern Structur wie der Charafteristif und des Vortrags das in sich vollendete Kunstwerk, dem seine naturnoth= wendige Erscheinungsweise geworden. -

Die erzählende Dichtungsform ruhte von nun an bei Goethe fast acht Jahre. Er selbst nennt Werther eine Ge= neralbeichte. Er fühlte sich lange nicht zu einer solchen gedrängt. Erst auf einem innern Ruhepuntte seiner Lebensswandlungen kam er wieder zu einer, die ihn fast sein ganzes Leben hindurch neben seinen andern großen dichterischen Schöpfungen und neben seinen wissenschaftlichen und künstelerischen Forschungen beschäftigte. Wenn Goethe als das eigentliche Gedicht das Gelegenheitsgedicht im eminentesten Sinne nennt, das, wozu ein unmittelbarer Anreiz im innern oder äußern Leben führt, so kann man dieß auch auf Wilsbelm Meister anwenden.

Wir können uns recht wohl denken, daß Wilhelm (Meister), wie er nunmehr vor uns erscheint, der Freund war, an den Werther seine Briefe richtete. Werther ist die sich isolirende, Wilhelm die sich ins Weltgewühl stürzende Jüngslingsnatur. Werther bleibt derselbe und geht unter; Wilhelm ist der mit dem Leben Ringende, der sich wandelt und ersneuert.

Die Gestalt Wilhelms, an den Werther seine Briefe schreibt, mochte im leisen Dämmer in der Seele des Dichtersstehen und sie hob sich allmälig und immer bestimmter heraus und verknüpfte sich mit neuen Lebensersahrungen.

Mit Wilhelm Meister unternahm es Goethe, das bunteste Leben in dem Bildungsgang eines einzelnen Menschen aufzurollen. Goethe löst auch seinen Wilhelm Meister wie den

<sup>&</sup>quot;,Ich will mich selbst, gang wie ich ba bin, ausbitten," schreibt Wilhelm (Buch 5, Capitel 3). Die Bilbung sell zum Glücke werden: "Der

Werther von den Kamilienbanden ab, aber hier wird die Operation bereits schwieriger und demgemäß stärker betont. Wilhelm Meister wird es nicht so leicht, sich los und ledig zu machen von den Banden der Natur und der bürgerlichen Verpflich= tungen. Aber Vater und Schwester des Helden, sowie Freund Werner, werden bald zurückgedrängt. Und wenn wir später im Verlaufe der Erzählung den Tod des Vaters, die Verhei= rathung der Schwester erfahren, so wird das mit kurzen Worten abgemacht. Der Dichter bedarf auch hier eines Hel= den, der rein auf sich gestellt, seine Bildung vollendet, wie Werther rein auf sich gestellt sich dem Untergange weiht. Die Nücksicht, in der eigentlichsten Bedeutung des Wortes, das Rücksehen auf andere naturrechtliche und gesellschaftliche Beziehungen mußte hier abgewendet werden. Der Dichter hat sich die Aufgabe gesetzt, die Sinwirkung der Welt auf ein freies Individuum zu bieten, das dem Ideale feiner Vollendung nachgebt.

Während Werther ausschließlich seiner subjectiven Empfindung lebt, jede Wirkung-nach außen verschmäht und jede Einwirkung von außen vorgreifend ablehnt, sucht Wilhelm Meister beständig auf Andere zu wirken und ist offen für deren Rückwirkung auf ihn. So erhält und vervollkommnet er sich in der Gegenseitigkeit des Lebens, während Werther

Mensch ist nicht eher glücklich, als bis sein unbestimmtes Streben sich selbst eine Begrenzung bestimmt." (Buch 8, Capitel 5.)

sich im Leben bereits aus der Gemeinsamkeit trennt und sein bloßes Selbstleben zum Selbstmorde wird.

Während Werther durch gefangennehmende Energie der Empfindung sesselt, hält Wilbelm Meister durch eine eigenthümsliche Energie des Willens unsere Theilnehmung sest. Diese Energie ist da, so oft und so vielsach sich auch der Held scheinbar ablenken läßt; seine ehrliche stetige und volle Hingebung an das zu erstrebende Ziel der Vildung geht auch auf den Leser über. Auch Wilhelm Meister wirft vorherrschend sympathisch.

Ziehen wir das Schema des Inhaltes aus.

Wilbelm Meister im Verhältniß zu Mariannen; dann halb als Poet, halb als Schauspieler im Schlosse des Grafen, nachdem er abentenerliche Kiguren an sich gefnüpft und jo gewiffermaßen als die Bervielfältigung einer und derselben abenteuerlichen Gestalt erscheint. Er wird zum Schauspieler, um aus der Kunft beraus, sich und die Nation zu bilden; er bringt Shakespeare's Hamlet auf die Bühne und tritt endlich in eine — wenn auch erclusive, doch praktisch thätige und fest angesessene — bürgerliche Gesellschaft ein. Eo liegen furz und trocken die Linien des Thema's vor uns. eigentlicher strenger Composition, von geschlossener Gruppi= rung und Gipfelung kann hierbei nicht die Rede sein. (55 ist ja eben die Aufgabe, die zerstreuten Einwirkungen Der Bildung in den verschiedenen Situationen zu zeigen; der Beld. muß seine vorgefaßten Ideale am Leben meiien

und rettisiciren, er muß lernen, Neigung und Pflicht einigen.

Innerlich nothwendig ist hier die Handlung — eine Reise, Wechsel des Ortes, der Menschen und der Verhältenisse. Der moderne Odysseus, der die Heimath der Vildung sucht, wird nicht auf der salzigen See geschaukelt, er treibt auf den Wogen der unsteten Gesellschaft umher und hat mancher Circe zu entrinnen. — Es fallen Figuren ab, ohne Consequenzen, ohne spätere Wiederaufnahme; sie haben ihren Zweck erfüllt, indem sie zur Erweckung des Helden beitrugen, und erst am Schlusse der Lehrjahre wird mit großer Gewaltsamkeit eine Gruppe gebildet und werden auseinander liegende Figuren zu einem großen Ensemble zusammengedrängt.

Die natürliche Form Wilhelm Meisters erschiene als die einer singirten Selbstbiographie. Wir können uns denken, daß Wilhelm Meister in gereisten späteren Jahren das alles wie eine Erinnerung aufgezeichnet hätte, denn wesentlich — bis etwa zum sechsten Theile des Romans — geht Alles vor den Angen des Helden vor und was sich nicht sichtbar vor ihm abspielt, wird durch Briese, Erzählungen und Tage-bücher an ihn herangerückt. Dennoch hat der Dichter die Form der Selbstbiographie abgelehnt, und das wohlweislich. In dieser Erzählungsweise kann die Figur des Helden nicht leicht plastisch werden, der Gesichtskreis erweitert sich nicht derart, daß Dichter und Aublikum mehr sehen, erkennen

und erleben, als der Held selbst. Es zeigt sich auch am Schlusse, daß wir nothwendig in verschiedene Situationen eingeweiht werden müssen, die sich dem Auge des Helden entrücken. Was Wilhelm vom Hamlet sagt (Buch 4, Kaspitel 15): "der Held ist planlos, aber der Tichter hat einen sesten Plan" das gilt auch von Wilhelm Meister selbst. Ein Beispiel mag genügen: In der ganzen Theatersperiode Wilhelms hält der Dichter alles draußen liegende Leben fern. Wilhelm weilt wochenlang zur Ausheilung seiner Schußwunde im Pfarrhause, die Pfarrersleute erscheinen gar nicht, denn ihr Leben würde das Dichten und Trachten des Helden ablenken. Wir werden in der Theateratmosphäre geshalten und alles Abentenerliche, das sich zusammenhanglos und zusställig fortzusegen scheint, ist vom Dichter wohl geordnet.

In der Exposition zeigt sich sofort die Meisterschaft des Dichters.

Das ganze erste Buch, das Marianne überschrieben sein könnte, hätte bei einer geschlossenen Composition, in der es sich um den Austrag eines einzelnen Confliktes handelte, als Rückerinnerung eingefügt werden müssen. Der Dichter läßt mehrere Jahre zwischen dem ersten und zweiten Buch versgangen sein, als eine Zeit, von der nichts oder von Thatsachen nur dürftiges zu berichten ist. Vom zweiten Buche an bricht die Aktion nicht mehr ab. Aber der Dichter rollt ein Panos rama vor uns auf, wo die fortlausende Reihe der Figuren

geradlinig und nacheinander aufgestellt ist; er bildet nicht eine nach Höhe und Breite streng bemessene und aufgebaute Composition, in der die zusammengedrängten Gestalten nach der Grundsorm des aufrecht stehenden Dreiecks oder nach der sozgenannten Herzsorm in die Höhe gedrängt werden, damit Alle mit einander in Sinem Blicke zu erfassen sind. Der Dichter sührt uns den langen Weg des Lebens, und so hat er naturnothwendig und gerecht das, was in einer Composition episodisch wäre, uns geradeswegs miterleben lassen. Wir müssen mitgehen, bald dahin und bald dorthin. Sine Erscheinung, die uns eine Strecke Weges begleitet hat, versinkt und läßt nur eine Erinnerung zurück; eine andere verslüchtigt sich ganz.

Der Baum im geschlossenen Walde muß die untern Zweige absterben lassen, der Stamm breitet, die Krone ershöht sich.

Goethe gibt zugleich zum Jugendleben Wilhelms eine feine Parallele, indem das Jugendleben Nataliens in den "Bekenntnissen einer schönen Seele" erschlossen wird. Wir begleiten so Natalie in ihrer Entwickelung, freilich in viel beschränkterer Weise, als den Helden. Das Genetische, auf dem in diesem Werke ein Hauptton liegt, muß natürlich bei den vornehmsten Figuren auf die Kindheit zurückgehen; sie erscheinen aber, wenn auch noch im bildsamen Lebense alter, doch bereits in bestimmter Weise fertig und vollenden

sich nur vor unjern Angen. Die eigentliche Geschichte ber Kindheit wird bei Wilhelm und Natalie nur als Erinnerung nachaetragen. Es gab feine andere Stelle, um die weit binans wirfende Ruppenspielerei Wilhelms einzusügen, als gleich den Anfang. Wir sind aber da noch nicht genng in Sympathie mit dem Helden, um folde Erlebnisse bereits mit entsprechender Theilnahme aufzunehmen, und der Dichter bat Gelbstironie genug, das mit einzussechten, und daraus einen Charafterzug zu bilden, daß Marianne halb widerwillig und unaufmerksam Der Dichter entläßt uns nicht aus der Theateratmosubört. sphäre; dem Helden begegnet immer Theater: gleich beim erften Ausritt Melina und dessen Frau, und als der Held nach der Bause der Jahre aufs Neue vor und erscheint, alsbald zeigt sich wieder Theater in der Schenne, die Springergesellschaft, Philine und Laertes, der Harfner und Mignon, und es bricht nicht mehr ab. — Dem innerlich gespannten Sinne begegnet das, wornach er ausschaut, oder vielmehr alles Andere ist nicht für ihn da.

Man kann Goethe darüber tadeln, daß er den Bildungs suchenden den Weg aus der Kunst ins Leben machen läßt, während doch der umgekehrte natürlicher wäre: aus Familie, Gemeinde, Staat erhebt sich die freie Vildung und die Kunst. Aber Goethe — es ist traurig, daß wir es gestehen müssen — reproducirte nur das dentsche Leben, wie es zu seiner Zeit war, und wie es zu unserm Jammer noch ist: wir

haben eine Kunst, bevor wir ein bürgerlich festes, staatliches, nationales Leben haben; wir haben durch Goethe selbst, durch seinen Vorgänger Lessing und seinen Genossen Schiller eine hohe reiche Literatur, aber noch weit entsernt kein dem entsprechendes Leben.

Wilhelm Meister spielt zu einer Kriegszeit. Offenbar sind die Nevolutionskriege gemeint. Wir sind auf dem Schlosse des Grafen, wo Wilhelm sich den ganzen Tag abiskabt, um der Gesellschaft am Abend ein paar Stunden vergnüglich auß= Wir begegnen einen Prinzen, der als deutscher zufüllen. Heerführer nur französische Bildung kennt und im Kriege die Franzosen bekämpft. Wir sehen auf den Feldern Zelte, die abaebrochen werden; Marodeurs, die das Land umber un= sicher machen; wir hören fogar, daß Lothario, den der Dich= ter als den vollkommensten thatkräftigen Charakter aufstellt, unter Lafavette im amerikanischen Freiheitskriege gekämpft bat; ja, der Baron Lothario entscheidet sich schon damals für die Gleichbesteuerung der Adelsgüter. Dennoch hält Goethe das eigentliche große Weltleben fern. Es ist nicht mehr, als manch= mal etwas Theatergeräusch hinter den Coulissen. Im Uebrigen spielt sich das ungebundenste Privatleben vor uns ab; ja, der Staat ist so wenig berücksichtigt, daß wir lauter paßlose Eristenzen vor uns haben. — Wir ziehen mit Wilhelm in der Welt umber, und beständig weiß der Dichter uns Die lebhafteste Theilnehmung für alle äußern und innern

Begegnungen einzuflößen; er bält gewaltsam jede Ablenstung fern.

Der padagogische Roman — und ein solcher im weitesten Sinne ift Wilhelm Meister - bedarf noch mehr als der bistorische eines leichtbeweglichen Selden, der in die verschiedensten Schaupläte versett wird. Die Theilnehmung des Lesers ift hierbei eine doppelte. Wir schauen begierig aus, wie es dem Belden weiter ergeben wird in diesen und jenen Kährlichkeiten; andererseits nehmen Versonen und Verhältnisse, die ibm begegnen, eine felbständige Bedeutung in Anspruch, so daß der Held nur die eigentliche Verbindung bildet, um uns in die ganze Breite und Mannigfaltigkeit des Weltlebens einzuführen. Sehr leicht kann es kommen, daß Situationen und Begegnungen den Helden selbst zurückdrängen. Goethe weiß aber Alles so ebenmäßig zu gestalten, daß unsere Theilnebmung an dem Helden wie an den auf ihn einwirkenden Er= scheinungen sich stets im Gleichgewicht erhält. — Der Dichter weiß uns so in Sympathie mit dem Helden und allen Begeg= nungen zu versetzen, daß wir mit reiner innerer Unmuthung Alles verfolgen, was sie erleben und erstreben. Der Held beißt unfer Freund und ist unfer Freund, und wir nehmen Theil an dem, was dem Freunde begegnet, weil es ihm begegnet und nicht bloß weil seine Erlebnisse von allgemein menschlicher Bedeutung sind.

Goethe wirkt nicht von Effekt zu Effekt, seine Hauptkunst

zeigt sich darin, daß er einen reinen Zustand so lebendig ins Werk zu setzen weiß; er schildert das Zuständliche so, daß wir jene Wonne empfinden, die Faust als die höchste preist: Der Leser "spricht zum Augenblick: verweile!" — Nicht nur das Ziel ist Zweck, auch die Reise, auch der Weg ist Ziel. Schritt für Schritt gehen wir innerlich bewegt, ohne allzusstürmisches Herzklopsen und doch mit anmuthender Beschlenznigung weiter. "Wehe jeder Art von Vildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Vildung zerstört und uns auf das Ende hinweist, austatt uns auf dem Wege selbst zu beglücken." So rust Wilhelm (V. 8, Cap. 1) in ethischer Beziehung aus. Wir dürsen das auch nach der ästhetischen Seite anwenden.

Die Gelassenheit des Vortrags ist es vor Allem, die ein wohliges Behagen erzeugt. Der Leser gewinnt dieselbe lässige Ungebundenheit, die dem Helden eigen ist. Er kann über seine Zeit verfügen, sich da und dort ablenken lassen, wie es ihm gefällt, wie und wo irgend etwas lockt. Auch der Dichter hat Zeit genug; er läßt sich an einem guten Ruhepunkte nieder und gibt erlänternde Betrachtungen. Held, Dichter und Leser, alle haben Zeit genug und sind des guten Vertrauens, daß es zu jeder Stunde an Gefälligem und Abenteuerlichem, an ernster Betrachtung und leichtlebiger Laune nicht sehlen wird. Und das Veste dabei ist, daß kein schweres räthselhastes Ereigniß im Hintergrund lauert, dis zu dessen Kundgebung und Lösung der Verlauf der Einzels

ereignisse nur mit halber Theilnehmung, als provisorisch, als widerwillige Verzögerung aufgenommen werden könnte.

Es mag hier auch am Orte sein, beiläusig darauf hins zuweisen, daß Goethe bei der umsassendsten Weidergabe der Lebensbeziehungen alle criminalistischen Motive streng aussscheidet. Er saßt nur solche Conflicte, deren Austrag der dichterischen Jurisdiction allein zusteht, die blos vor das innere Forum des ethischen Bewußtseins gehören. Und das ist und bleibt das eigentliche Gebiet der Poesie. Selbst eine Schuld, wie die des Harsners, saßt Goethe jenseits der Ningmauern des äußerlichen, weltlichen Gerichtes. Wir erleben ein Jensseits im purgatorium und empfinden nichts von der Sticksluft des Eriminalgerichtlichen.

Lockerung, Zersetzung und Neubildung der verschiedensten Lebensbeziehungen weist diese Dichtung auf. Das Thema der Geschwisterliebe wurde von andern Dichtern tragisch, von Lessing noch zur Ausgleichung führend, und von Goethe selbst als schließliches Mißverständniß behandelt. Hier wagt es Goethe, das Thema in seiner tieserschütternden Nachwirfung zu fassen; aber er rückt uns dieß lange aus den Augen und läßt den Harser und Mignon einander nicht erkennen. Hier die Empfindung einer Erkennungssene zu artikuliren, das lag außerhalb der Scala des höchsten dichterischen Ausdrucks. Der Dichter hält uns in räthselhafter Sympathie mit dem Harser und die schließliche Ausflärung wird uns nicht

durch die Person selbst, wo sie nur wild und erdrückend sein könnte, sondern durch den geordneten, ruhig bemessenen Bortrag des Medicus. Wir dürsen dem Harsner nicht mehr begegnen, nachdem wir sein volles Schicksal wissen, das würde zu einer Erschütterung und zu einem innern Widersstreite der Empfindungen führen, zu grellen Tönen, die mit der ganzen läßlich milden Instrumentirung dieses Werkes unvereindar wären.

Wenn Goethe das geradezu Criminalistische vermeidet, so ist ihm doch noch das rein Pathologische dichterisch verswendbar. Schon im Clavigo haben wir die schwindsüchtige Marie Beaumarchais und im Wilhelm Meister Aurelie. Goethe hält uns aber auch hierbei das eigentlich Krasse, die unsichönen Zuchungen der geplagten Creatur fern; er führt unsalsbald wieder in die freie Bewegung, wo wir frisch und leicht ausathmen.

Es gibt kein zweites Buch, wo Held, Dichter und Leser so mit einander in behagliche Vertraulichkeit gesetzt sind. Es stört keinen Augenblick die Illusion, daß der Dichter sich mit dem Leser bespricht und mit ihm in die Scene tritt. Goethe erzählt hier weder im Pathos des unmittelbar Geschehenden, noch als Erinnerung, wo Alles bereits erstarrt und abgethan. Er erzählt wie ein Mann, der das selbst erlebt hat, jetzt wohl darüber hinaus ist, aber doch noch mit innerster Wärme daran hängt. "D, daß ein solcher Augenblick nicht Ewigkeiten

währen kann!" ruft der Dichter aus, indem er erzählt, wie Wilhelm die Gräfin zum erstenmal küht, "und wehe dem neidischen Geschick, das auch unserem Freund diesen kurzen Augenblick unterbrach. —"

Wir baben bier einen padagogischen Roman vor uns, aber der Dichter gibt sich nicht als Kührer, sondern nur als treuer erfahrener Freund des Helden. Nur manchmal fann er es doch nicht unterlassen, seinen weiteren und freien Blief kund zu geben. So schon Buch 1, Cap. 15: "Glückliche Jugend! glückliche Zeiten des ersten Liebesbedürfnisses! Der Mensch ist dann wie ein Kind 2c." Ferner Buch 3, Cap. 10: "Er batte zu wenig Kenntniß der Welt, um zu wissen, daß eben gang leichtsinnige und der Besserung unfähige Menschen sich oft am lebbastesten anklagen 2c." Um Schlusse des 8. Cap. von Buch 3, wo es dann zulet beißt: "Wilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugebe, als er sich gedacht." Und B. 8, Cap. 8: "Er wußte nicht, daß es die Art aller der Menschen sei, denen an ihrer innern Bildung viel gelegen ist, daß sie die äußern Verhältnisse ganz und gar vernachlässigen. Wilhelm batte sich in diesem Kall befunden, er schien nunmehr zum erstenmal zu merken, daß er äußerer Hilfsmittel bedürfe, um nachhaltig zu wirken."

Der Dichter, der den Stoff beherrscht und die gegenswirkenden Charaktere und Verhältnisse einordnet, stellt schon Auerbach. Geethe und die Erzählungskung.

damit den Leser und sich selbst auf den unbeschränkten, zur freien Umschau aufgeschlossenen Standpunkt, während der Held im beschränkten Horizont befangen ist. Dieses Heraustreten aus dem Gesichtskreise darf aber nicht so weit gehen, daß das betheiligte Miterleben sich auflöst.

Goethe wendet auch jenes "Er wußte nicht" und dergl. nur so weit an, um einerscits die Spannung wegen der Fähr=lichkeiten des Helden zu dämpfen, oder auf die weitere Ent-wickelung hinzulenken und die Aussicht zu geben, daß der Heldst von hier aus zu neuen Erfahrungen und Fortzichritten gelangt.

In der ganzen Haltung dieser Dichtung ist die Selbstebetheiligung des Antors unverkennbar und sie geht in gleicher Weise auf den Leser über. — Schon daß der Held hier immer "unser Freund" heißt, gibt eine eigenthümlich nahe Beziehung. Der Dichter spricht auch den Leser bisweilen an, bietet ihm Ausblicke, verbindet die Vorgänge mit anderweitigen Wahrenehmungen oder entschuldigt sich gar, daß er dieß und jenes zu weit aussiühre. Die Erzählungsweise in diesem Stadium

<sup>&</sup>quot;"Unsere Leser werden erlauben" heißt es oft bei breiteren Aussührungen, dagegen auch "wir verschweigen" bei leicht Abgethanem und Mißbehaglichem (Schluß von Capitel 14, Buch 5). Im Werther sagt Goethe
noch in der Borrede und in den Berbindungsstücken geradezu "ich;" in den Anmerkungen zu den Briefen bei Aussassungen und Umstellungen sagt der Dichter nothwendig "man;" im Wilhelm Meister heißt es stets "wir;"
nur Einmal bei einer neuen Wortbildung gestattet sich Goethe noch das

lichen Berichtes anlehnt; der Dichter schreibt für den Lefer, und nur manchmal blickt das große Auge des Dichters über das Papier hinweg auf den Lefer. — Es ist eitel Fabel und Schulsprache, wenn man Goethe den objectiven Dichter nennt. Er übte jene höchste Gerechtigkeit, daß er jeden Charakter in seiner Art sich ausprägen ließ, daß er, soweit es dem Menschen gegeben ist, die Allliebe zeigte, die Keinen bevorzugt. Goethe gibt uns nie einen absoluten Bösewicht, wie Franz Moor, wie Richard III. Er läßt den Herrn im Himmel zu Mephisto sagen:

Du darsst auch da nur frei erscheinen; Ich habe deines Gleichen nie gehaßt. Von allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalf am wenigsten zur Last. Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlassen; Er liebt sich bald die unbedingte Rub'; Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt und muß als Teusel schassen."

"Bon allen Geistern, die verneinen!" Goethe faßt das Bose nur als Verneinung und stellt es nur in verneinenden

<sup>&</sup>quot;ich." Buch 2, Capitel 5 heißt es von Marame Melina: "sie war, was ich mit einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte."

Charafteren dar. Hier steht er ganz, und mit einer Plastif, die der Philosophie unerreichbar ist, auf seinem innerlichst pantheistischen Standpunkte, der das absolut Böse nicht positiv bestehen läßt. Diese Universalität, diese spiegeltrene Aufsassung der Menschen-Mannigfaltigkeit, dies ist die große Subjectivetät des Dichters, die überall herausschaut. Hier ist die Einheit des Subjects mit dem Object und bewährt sich jenes Wort "eines alten Mystikers," zu dem sich Goethe bekennt:

"Wär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

"... im Auge wohnt ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt wird."

Vermöge der eingeborenen Universalität seines Naturells wurde Goethe den vielfältigen Welterscheinungen gerecht.

Hier liegt auch das Geheimniß der Goethe'schen Charakteristik, in der jede Persönlichkeit ihre eigene Lebens= melodie, ihre eigene Tonart hat. Dieß läßt sich schon daran erkennen, daß es kaum möglich ist, Reden und Auffassungs=

¹ Farbenlehre (Werke 1851) Bt. 28, S. 14.

weisen der einen Person auf eine andere zu übertragen. Philine, Therese, Natalie, man kann nicht leicht ein Wort der einen einer andern in den Mund legen. So kann z. B. nur Philine sagen: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" während nur aus Thereseus Munde das Wort hervorzgehen kann: "Des Menschen Schicksal ist sein Charafter."

Goethe charafterisirt und schildert die Versonen, die er uns vorführt, nicht in abstrafter Weise. Er läßt sie bandeln. reden, und und ihren Charafter baraus erfennen. Es geht dem Dichter, der eine Perjon schildert, bevor wir sie kennen gelernt — zumal wenn er sompathisch für sie bewegt ist leicht so, wie wenn man einen neuen Freund einem alten, längst bewährten und vertrauten mit einer gewissen Gewaltsamkeit nahe bringen will; es hindert dies eher die nähere und selbstthätige Befanntschaft, als daß es sie fördert. Gin= faches Waltenlassen ist dichterisch wie im Leben das Gemäßeste. Der Schaffensdrang des Dichters, dem die Gestalt voll und gang in der Seele stebt, muß sich zu jener Mäßigung abtlären, die die Stetiakeit der Arbeit erheischt und aus welcher sich das ganze Gebilde endlich frei beraushebt. Goethe ist das Muster dichterischer Gelassenheit und Geduld. In seiner Selbstbeschränkung reicht er zugleich an jene Charafteristifen der Bibel hinan, in denen ebenfalls die Persönlichkeiten nicht abstrakt charakterijirt sind, sondern sich in Wirkungen und Reden bethätigen, Jedem deutlich werden, und nur dem

Tieferdenkenden und Verbindenden immer noch deutlicher. Die Schrift enthält nicht zugleich auch ihre Exegese, diese ruht aber in ihr. — Nur manchmal kann sich Goethe nicht entshalten, ein vertrauliches Anrusen, das wie sanstes Schelten, oder wie gehaltenes Lob flingt, bei Nennung einer Person einzustreuen; eben etwa wie ein Mensch, der die ganze Persönlichkeit und nicht bloß einzelne Thaten kennt, einen Abwessenden bezeichnet. "Das liebe Geschöpf, die geliebte, arme Creatur" heißt Mignon oft, wie Philine "die angenehme Sünserin, die zierliche Sünderin."

Goethe ist aber weit entsernt von dem gäng und gäben großthuerischen Humor, in dem der Dichter sich lustig macht über seine vorgeführten Figuren, und bei jeder Gelegenheit zeigt, daß er weit über dem beschränkten Horizont dieser Leute stehe.

Goethe behandelt vielmehr alle Personen und Verhältnisse mit einem stetigen und ruhigen Ernste. Selbst Charaktere, wie Melina und Serlo behandelt er nie mit einem sonveränen oder wegwerfenden Worte. Die Lustigkeit und frohe Lanne ist in den Personen und Handlungen, nicht in der Behandlung des Autors und seiner vornehm herablassenden Haltung.

Die Erzählung hat von der Gesangs=Abtheilung des Epos die Abschnitte in Buch und Capitel beibehalten. Beim neuen Abschnitt wird wieder mit frischem Athem begonnen und der Wechsel der Personen und des Schauplatzes ergibt sich damit am leichteften. Im Wilhelm Meister zeigt sich da zuweilen der lange Zeitraum seiner Ansarbeitung. Der Dichter beginnt oft mit einer allgemeinen Betrachtung, um sich und den Leser wieder frisch in die Stimmung und die Situationen zu versehen, aber diese Betrachtungen sind siets zur Sache gehalten, und sügen sich leicht in die gelassene nicht eilfertig dem Ziele zudrängende Vortragsweise.

Un physiognomischer Mannigsaltigkeit der Charaftere ift tein anderes Werk so reich wie Wilhelm Meister, und hier tritt sogleich eine eigenthümliche Kunstfertigkeit Goethe's bervor. Er läßt uns bei der ersten Begegnung und so fortwährend von Gestalt und Wesen nicht mehr seben und erkennen, als eben der Seld sieht und erfennt. Und weil die Personen nicht allgemein geschildert sind, in ihren Tugenden, ihren Wehlern, ihrem ganzen Behaben, jo daß wir ein Programm ihres Wefens hätten, ift jede einzelne Kundgebung in Erscheinung und Charafter unserer Erwartung gemäß und doch überrascht uns wieder jede Besonderheit, als ob wir die Charaftereigenthümlichkeit immer nen und doch wieder mit unferer allgemeinen Vorstellung zusammenstimmend fänden. Befriedigung und Neberraschung balten einander auf und ab die Wage. Der Leser sieht sich in seinen Erwar= tungen befriedigt und doch vom Dichtergeiste immer überboten. Wenn ber Dichter 3. B. Philine auf der Spazierfahrt Hut und Halstuch zum Wagen berauswerfen und verschenken läßt,

so freuen wir uns über diese vom Dichter ausgeführte Handlungsweise, die unserer Vorstellung von diesem Charakter gemäß ist, und doch überrascht sie uns dermaßen, als ob wir die Charaktereigenthümlichkeit erst jetzt verstehen und begreisen lernten. Jede neue Wahrnehmung eröffnet uns eine neue unvermuthete Bekanntschaft in dem bereits Bekannten.

Man hat vielfach geirrt, wenn man glaubt, Goethe schildere seine Personen gar nie. Er thut dieß allerdings nie in einem fortlaufenden Signalement, ja, er läßt uns manche Kiguren zuerst mehrmals begegnen (wie z. B. Mignon), ehe er sie zu näherer Betrachtung darstellt. Ein auffällig stummer Charafter, wie der Harfner, wird gleich beim ersten Auftreten nach Costum und Physiognomie lebensgroß geschil= dert (B. 2, C. 11). Auch Jarno, der Räthselhafte, wird beim ersten Auftreten gezeichnet (B. 3, C. 4), und eine spät in die Scene tretende Kigur wie Therese, zu deren allmäliger Beschanung nicht mehr viel Zeit gegönnt ist, wird (Buch 7, Cav. 5) genau beschrieben; sonst aber läßt Goethe die äußere Gestalt der eintretenden Personen nur in der Bewegung sehen, wo bald dieser, bald jener Zug erhascht wird, indem er eben jett wirkt. Dadurch entsteht jene mitbetheiligte, lebendige Wahrnehmung und jene Plastik, so daß sich die Gestalten Goethe's wie auf einer Drehscheibe befinden; wir können sie um und um drehen und das volle Licht auf das ganze Gesicht, auf Halbprofil und Nücken fallen sehen, und

vieß bewirft, daß die Gestalten mit seiten Lebenszügen in unserer Erinnerung haften und uns aus dem Buche heraus ins Leben begleiten. Goethe geht aber in der physiognomischen Bezeichnung nur so weit, daß der Leser eine volle Gestalt aus seinem Befanntenkreise einsehen mag; daß der bildende Künstler, der diese Gestalt zeichnen wollte, sesten Anhalt in den Angaben des Dichters und doch wieder Freiheit genug zur selbstschöpferischen, physiognomischen Ausprägung hat.

In der Schilderung des Landschaftlichen wie in andern Detailschilderungen gibt Goethe nie mehr, als was in Einen Blick fällt. Er vermengt nicht, wie so oft geschieht, verschiesdene Standpunkte, und deshalb erzeugt er die seste sachliche Schaubarkeit.

Die Landschaft hebt sich nie als etwas Selbständiges heraus, wir gewinnen nur manchmal einen Blick auf sie, eben im Auge der handelnden Personen. Das Naturleben wird mit hereingezogen in das Empfindungsleben wie beim Volksliede, es bildet die Consonanz zur Stimmung und ist dadurch untrennbar mit ihr verbunden (so z. B. der Ausang von Buch 7). Die Landschaft, die Einwirkungen von Tagese und Jahreszeit — die im Drama bis auf ein Geringes zurücktreten — sind in der epischen Dichtung von großer

<sup>&#</sup>x27; Es ist hier immer nur von Wilhelm Meisters Lehrjahren tie Rete, tenn bie Wanterjahre beginnen gleich mit abstrakt Landichaftlichem: "An granser beteutenter Stelle ze."

Bedeutung. Goethe hält dies fest, aber er läßt sich nie zu Naturschilderungen verleiten, die um ihrer selbst willen gezgeben werden und somit außerhalb des Werkes stehen und nur aufgesetzt sind. Wie Goethe in der Zeichnung der Gezstalten das allzu Bestimmte, Porträtmäßige vermeidet und der Phantasie des Lesers noch genugsam sreien Spielraum läßt, so vermeidet er noch mehr jede begrenzende, bestimmte Bezeichnung des Ortes und der Zeit.

Der Roman Werther spielt bekanntlich in Wetzlar, ohne sich sclavisch an die gegebene Dertlichkeit zu halten. Wilhelm Meister und die Wahlverwandtschaften haben deutsche Landschaft zum Hintergrunde, ja — noch näher gerückt — Mittelzdeutschland oder Thüringen; aber alles lokal Kenntliche ist vermieden. Das gibt dem Dichter Freiheit genng, daß er Berg und Thal, Wasser und Wald, Berg= und Hüttenbetrieb und Landwirthschaft, Nähe einer Stadt und ländliche Abgesschiedenheit je nach Erforderniß einsetzen kann. Andrerseits bleibt auch der Vorstellung des Lesers die entsprechende Freisheit, und schließlich sind Charaktere und Verhältnisse nicht durch landschaftliche Besonderheiten bedingt und sie erscheinen in der Form des allgemein Menschlichen.

Ebenso ist auch die genaue Bestimmung einer Zeit mit ihren wechselnden Tagesstimmungen, die zu einer andern Periode nicht mehr so empfunden werden können, bis auf ein Geringes vermieden. Selbst das Costüm ist nur wie nebensächlich angedeutet, so daß ibm nie eine besondere Bes deutung beigelegt wird.

Indem nun so Raum und Zeit allgemein gehalten sind, gewinnt die Dichtung die Freiheit an sich und ihre bestänz dige unbehinderte Wiederaufnahme ohne Abzug des ethnographisch Bedingten und geschichtlich Vergänglichen.

Im Satgefüge beobachtet Goethe jene Schrittmäßigkeit — ein eigens von ihm geschaffenes treffendes Wort — so daß der Leser leicht und bequem mit fortwandelt. Es ist weder der kurzgehackte, sogenannte moderne Styl, der immer von Punktum zu Punktum springt, noch der latinisirende langsathmige, der gern-Alles in Einem Sate, mit vollgestopsten Zwischensätzen unterbringt.

Goethe ist äußerst haushälterisch im Gebrauche von Bildern und nur, wo es gilt einen psychischen Vorgang in die Anschauung zu rücken, ergeht er sich in ausgeführten Bildern. So z. B. Wilhelm Meister Buch 2, Cap. 1, wo die Zerstörung im Gemüthe Wilhelms durch ein vorzeitig abgesbrauntes Feuerwerk veranschaulicht wird.

Die Gespräche, oder vielmehr die Besprechungen, die Goethe einführt, dienen wesentlich zur Charafteristif. Im Wilhelm Meister namentlich, wo es sich nicht bloß um Hand-lungen und Beziehungen, um Schürzung und Lösung eines Knotens handelt, sondern das Denkleben des Helden eigent-liches Thema ist und eine breitere Ansdehnung ersordert wird;

hier wo es darauf ankommt, wie der Held die Lebenserscheisnungen und zunächst das Kunstgetriebe sich assimilirt, da kann dieß natürlich sich nicht in Thaten ausprägen; es ist oft eben so wichtig, was der Held denkt, als was er thut. Kläsrung und Läuterung seines Denkens und Empfindens ist vorsherrschende Aufgabe, und dazu sind natürlich Besprechungen aller Art erforderlich. Und wie die andern handelnden Perssonen Leben und Kunst auffassen und üben, zeigt uns der Hintergrund ihres Lebens und ihrer ganzen innern Entswickelung.

Mit besonderer Geschicklichkeit versteht es Goethe, zwei Menschen, die sich zum erstenmal begegnen, sich in der Weise einander aussprechen zu lassen, daß sie ihren Bildungszang, den Hintergrund ihrer Wahrnehmungen, Anschauungen und Vetrachtungen darlegen und den Dichter aller weiteren Charakterisirung überheben. Daneben ist hier noch der Monozlog öfter angewendet. Es sind dieß die inneren Orientirungszsenen des Helden wie des Lesers. Der Dichter setzt z. B. die Erwägungen Wilhelms am Scheidewege (B. 4, Cap. 19) in einen Monolog. Es ist nicht zufällig, daß die erste Ausschlichrung des monologenreichen Drama's, des Hamlet, in der ersten Entwickelungsstuse Wilhelms so einflußreich wirkt. Der Held selbst hat Aehnlichkeit mit Hamlet, natürlich im weitesten Sinne gedacht. Sein Denken geht immer der That weit voraus. Er wird zunächst zur Resignation geführt, daß das

nationale Leben, die veredelnde Wirksamkeit, nicht von der Kunst aus zu erreichen sei, sondern sich durch vereintes Schassen bürgerlich thätiger Menschen ausbaue. In den Wandersjahren vermist Wilhelm das Theater in der eigenthümlich sormirten socialistischen Ordnung, und da zeigt sich, daß die Kunst erst die Blüthe einer schönen thätigen Menschengesellsschaft sein soll.

Der pädagogische Roman geräth leicht in die Gefahr, zum didaktischen zu werden, indem man hier Lehren, Regeln und Ersahrungen einsetzt, die sich nicht geradezu aus den vorgeführten Ereignissen ergeben, sondern von anders woher und aus allgemeinen abstrakten Betrachtungen übertragen werden. Selbst Goethe hat diese Klippe nicht vermeiden können. Wir werden schließlich doch mit großen Grundsätzen beschenkt und überrascht. Es wird uns das Facit mancher Rechnung gegeben, die wir nicht selbst gemacht.

Der Dichter greift über und will schließlich die Lebenserfahrung eines einzelnen bestimmt charafterisirten Menschen zur allgemeinen Lebensweisheit erweitern.

Es tritt leicht ein, daß dem Dichter — zumal bei einer so langjährig fortgesetzten Arbeit — das Typische nicht mehr genügt, das in jedem Einzelleben eingeschlossen ist; das Typische an sich soll gelten und aus dem Bilde des einen Mensichenlebens soll geradezu ein Bild der Menschheit werden.

Seltsam abstoßend erscheint das Geheimleben des Thurmes.

Wir find da plöglich aus der realen, faßbaren Welt in eine Kiction versett, die völlig aus der sich gang natürlich fügenden Tonart fällt. Wir haben die Empfindung, als ob wir einen flar und verständig redenden Menschen, mit wohltönender Sprechstimme, auf einmal in ein Recitativ übergeben börten, so daß er nun in einem gewissen Singsang seine Gedanken und Empfindungen darlegte. — Es muß aber darauf bingedeutet werden, daß Goethe in dieser ganzen Lebensdar= stellung — das abnorme Herrnhuterthum ausgenommen das religiöse Leben vollständig ignorirt. Goethe macht nicht Opposition gegen dasselbe, er sucht eine neue Position, eine Symbolik, wie sie sich aus dem Individuum, aus einer auf weise Lebensbetrachtungen gegründeten Menschengemeinschaft ergibt. Dieser symbolische Cultus erscheint als ein nur für die gegebenen Versönlichkeiten und ihre Gesammtstimmung festgestellter; er hat keine traditionelle, keine dogmatische Gültigfeit; er muß sich stets neu gestalten, je nach sich ergebenden Unlässen.

Wenn Schiller bei Besprechung seines Planes, eine Friedericiade zu schaffen, in der er das Leben Friedrich des Großen zu einer künstlerischen Spopöe ausarbeiten wollte, wenn Schiller sich dabei vorbehalten hat, eine eigene mythoslogische Maschinerie zu bilden, so sehen wir hier einen Hinsweis, daß es dem Dichter nöthig ist, das moderne Leben in eine schaubare Repräsentation zusammen zu schließen, um

danken anschaulich zu machen. Goethe sucht nicht nur neue beiligende Formen und Bildungen, er bildet hier bei dem Tode der Mignon, wie in den Wahlverwandtschaften beim Tode Ottiliens, eine Art neuen intellectuellen, poetischen Eultus. Die Sänge und Ceremonien, alle Weihehandlungen werden hier nicht zur sosischenden Litanei und ständigen Form, sie werden für das besondere Ereigniß immer neu geschaffen; der Drang der Stimmung ist im tiessten Grunde der einige und derselbe, aber der Ausdruck hat die wandelnde Form, die sieh immer neu erzeugt.

Von diesem Gesichtspunkte aus verliert dieses plötsliche Herausheben oder vielmehr Emporheben vom gewöhnlichen Lebensboden das Willkürliche und Anfremdende. Goethe läßt das Sinnbild dichterischen Schaffens seine beiderseitigen Kräfte entsalten: Pegasus, der in fester Schrittmäßigkeit den realen Lebensboden durchmessen hat, entsaltet frei sein in die Lüste tragendes Flügelpaar. —

Die Lösung der Lehrjahre ist voll von Gewaltsamkeiten und in der Schlußgruppe (Wilhelm — Natalie, Lothario — Therese, Jarno — Lydia, Friedrich — Philine) sind Verrenkungen angebracht, die der Dichter durch neue Bewegungen wieder aufzulösen trachtet.

In den Wanderjahren gibt sich Goethe nicht mehr als Erzähler oder Aufzeichner, er spricht einfach von der Redaction

vorhandenen Materials. In den Lehrjahren behandelt Goethe gleich Cervantes die Episode derart, daß das episodisch Gesgebene wieder hineinwirkt in den Text der Handlung; in den Wanderjahren wird dagegen die Episode ganz und gar als bloß gelegentliche Unterkunft benützt.

Ich übergebe die anderweitigen Erzählungen Goethe's wie die Unterhaltungen 2c. und will nur einen Blick auf "Hermann und Dorothea" lenken. Durch dieses erzählende Gedicht wurde Goethe ein großer Mehrer des deutschen Geistesreichs. Er gab ihm zugleich die streng classische Form, zum unwider= leglichen Beweis, daß auch das moderne Bürgerleben sich zur stylvollsten Auffassung eignet. Zu dieser in gebundener Rede gegebenen Erzählung sei bier nur eine Bemerkung angefügt, die unseres Erachtens nach noch nicht hervorgehoben ist. In "Hermann und Dorothea" hat es Goethe verstanden — was zu den höchsten Bedingungen der Kunst gehört —, die beiden Hauptpersonen so zu stellen, daß auf jede das besondere volle Licht fällt und keine durch die andere in Schatten gesetzt Nur scheinbar tritt Hermann in Schatten vor der kern= haften resoluten Geliebten zurück, bei näherer Betrachtnahme steht er nicht minder im vollen Licht. Wesentlich ist hier aber auch eine künstlerische Besonderheit Goethe's, daß er die ganze Handlung von der Schluffcene aus rückwärts beleuchtet. Dorothea trägt den Ring am Finger, sie ist die jungfräuliche Wittwe, und das gibt ihr neben der mädchenhaften Anmuth

und in sich rubenden Schönbeit, eine werkthätige nach Außen sich geltend machende Charakterkraft, die sonst nicht naturgemäß wäre. In ihrem Schicksale erscheint sie dadurch auch als Repräsentantin der durch den Krieg verhängten Lebensnoth und des Unstetwerdens, gegenüber den gesicherten Eristenzen; die ganze, große geschichtliche Noth und Auflösung, die eigenklich nicht in die Scene tritt, ist durch Dorothea lebens dig in dieselbe gestellt, ohne die rubige Fortbewegung des Gestichtes durch zu starke tragische Accente zu belasten und seine Beschlossenheit aufzulösen.

Die lette Goethe'sche Dichtung in Prosa sind die Wablverwandtschaften.

Werther ist die vollste Ausprägung der Subjectivetät, die lieber untergeht als Concessionen macht und resignirt; Wilsbelm Meister — der Gang zur Vildung. Das Naturrecht, daß Jeder alle in ihn gelegten Kräfte unbehindert ausbreite, muß seine Grenze erkennen in dem Gegenüberstehen gleichberechtigter Existenzen, wodurch das absolute Naturrecht, das noch eins mit der Naturmacht ist, sich auflöst; es muß sich von dem in der Gesellschaft herrschenden Gesetzerecht bescheiden lassen. Es gilt, den Frieden mit der Welt zu machen, als Einzelner, eingeschlossen in die Gesammtheit. Nun ist der individuelle Friede da und jetzt treten wieder die allgemein menschlichen Fragen auf; zunächst jene höchste metaphosische Frage von der Freiheit des Willens.

Wenn Spinoza saat: "ich betrachte die Thätiakeiten und Triebe der Menschen, als ob von Linien, Flächen oder Körpern die Rede wäre," 1 so ist dies jener absolut freie Standpunkt, der sich naturforschend dem Menschen und der Menschheit gegenüberstellt. Der Mensch und die in ihm wirkenden Mächte find vor dem großen Ganzen betrachtet nichts als reine Natur= fräfte, nach aleichen Gesetzen wirkend wie die uns umgebenden Naturgegenstände nach dem Gesetz der Schwere, der An= ziehungsfraft u. f. w. — Einen ähnlichen Standpunkt, ja fast den gleichen nimmt Goethe ein, indem er in den Wahl= verwandtschaften die verschiedenen Menschen wie Chemikalien betrachtet; sie lösen sich, sie binden sich. Und so stellt er diesem Roman gleich das Bild der chemischen Wahlverwandt= schaft vorauf. Der Dichter hält sich ebenso souverän den Menschen gegenüber wie der Philosoph; aber alsbald zeigt sich, daß das Object und das Verfahren bei dem Dichter ein ganz anderes wird als bei dem Philosophen. Der Philosoph hat es mit dem Menschen an sich zu thun, der Dichter mit den Menschen als Versönlichkeiten. Die Versönlichkeit ist nicht die Verkörperung irgend einer abstrakten Eigenschaft, in ihr sind alle Eigenschaften gemischt, und indem der Dichter zur Gestaltung fortschreitet, gewinnen die Versönlichkeiten, gewinnt die Handlung ihr eigenes Leben, das nicht mehr nach den

<sup>&#</sup>x27; Schlußworte ber Einleitung zu Theil 3 ber Ethik.

abgesteckten abstrakten Linien sich bewegt. Der Dichter kann die handelnden Persönlichkeiten nicht als bloße Naturkräfte fassen, die an das Geset der Nothwendigkeit gebunden sind; wenn auch das Wollen im Ganzen unfrei und von Natur und Geschichte bedingt ist, die einzelne Willensthätigkeit bleibt frei, und hier tritt Schuld und Sühne ein.

Die Frage nach der Moralität des Geschehenden sällt weit unter den Gesichtsfreis, in dem das Runstwert vom Dichter erfaßt wird. Es handelt sich ihm um naturrechtliche oder vielmehr um naturgeschichtliche Nothwendigkeiten, die nicht dogmatisch sein wollen für Einrichtung der Familie, der Gesellschaft, des Staates, da diese allesammt nicht mehr auf den bloß naturrechtlichen Bedingungen bestehen und sich sortbilden. Der Künstler schildert nicht gut und böse, um zu lehren gut zu sein u. dgl., die Schönheit allein ist hier maßgebend und se nachter und freier die Schönheit, um so unangesochstener ihr Bestand.

Werther und Wilhelm Meister sind der Roman des vollkommen ledigen Menschen, auch nicht durch Beziehungen zu Eltern und Geschwistern gebunden. Werther, Wilhelm Meister und Hermann sind Jünglinge, in den Wahlverwandtsschaften stehen im Mittelgrunde nur noch gezeitigte Männer.

Das, was hier sich aufthut, gleicht nur den frischgrünen Sommertrieben an den schon dunkelbelaubten Bäumen.

Stofflich betrachtet sind die Thema's der drei großen

Nomane epische, der Hauptton liegt auf den innerlich seelischen Vorgängen und auf den Einwirkungen äußerlich sich heransträngender Erlebnisse; diese drei Grundmotive ließen sich nicht in dramatisch schaubare Handlungen übersetzen.

Werther und die Wahlverwandtschaften bringen, an sich betrachtet, ganz dasselbe Thema, aber von ganz entgegengesetzten Ausgangspunkten ausgenommen. Werther ist in verzehrender Liebe entbrannt zu einer Braut und stirbt gewaltsam. In den Wahlverwandtschaften ist der Conflikt doppelseitig, auch bei den ehelich Verbundenen, die sich innerlich trennen. Eduard und Ottilie enden tragisch in innerer Auslösung, der Hauptmann und Charlotte haben das tragische Geschick, ihrer so errungenen Freiheit nicht froh werden zu dürfen.

Aber nicht nur ähnliche Thema's, sondern auch ganz ähnliche Situationen geben dem Dichter ganz neue Motive und Behandlungsweisen. Es ist eine ganz ähnliche Scene im Wilhelm Meister und in den Wahlverwandtschaften: die Nacht, die die beiden Liebenden bei dem Kinde verbringen; dort Wilhelm und Natalie bei dem geretteten Felix, hier der Hauptmann und Charlotte bei der Leiche des Kindes — und so groß ist die Krast des Dichters und sein tieses Singehen in die Bedingungen des Momentes, daß auch nicht der kleinste Umstand an die Aehnlichkeit der Situation erinnert.

Compositionell betrachtet ergibt sich, daß im Werther und

Wilhelm Meister der Leser wesentlich sympathisch dewegt ist; in den Wahlverwandtschaften dagegen wird er vor Allem in Spannung versett und beständig darin erhalten. Wir stehen alsbald und fortwährend einem bangen Räthsel gegenüber. Es gehört zu den höchsten nur selten erreichten Ersordernissen der Erzählungskunst, das Sympathische und die Spannung gleichmäßig und gemeinsam in Wirkung zu bringen. Behagen und Unruhe schließen einander nothwendig aus. Während es uns eilsertig zum Ziele drängt, in Furcht und Hoffnung, ist das Verweilen im Momente nicht gegeben. Das Retardirende, das der Dichter nothwendig einsehen muß, wird nicht zur Nuhe, denn immer lauert im Hintergrunde die sorsgenvolle Frage nach der Lösung.

In den Wahlverwandtschaften hat es Goethe erreicht, die Spannung und das Sympathische zu vereinbaren. Wie die Herzen der Handelnden voll Unruhe hin und her bewegt sind, und draußen ruht der Park still gedeihend und bietet erfrischenden Anblick und der Geist vermag sich in tiesen Betrachtungen zu ergehen, so wechselt auch im Leser Unruhe und Behagen. Das Fatum schreitet heran, aber noch ist uns freies Aufathmen gegönnt.

Die Wahlverwandtschaften sind der Roman nach der Ehe. — Es ist von Bedeutung, daß bereits ein Willensaft eingetreten ist, der das Leben bindet.

Zwei Menschen, die sich vor Zeiten liebten, kommen erst

nach allerlei Schickfalen, nachdem sie schon einmal verheirathet waren, zu ihrer endlichen Vereinigung, und nun zeigt sich, daß dieses Auffrischen einer ehemals lebendig wahren Veziehung, durch hinzutretende Personen und Umstände sich als Selbsttäuschung ergibt. Der Wille ist gebunden, das Gesetz der Gesellschaft wie andererseits das der Naturnothwens digkeit widerstrebt — die tragische Lösung ist unausweichlich.

Dieß wiederum das Schema des Romans.

Während Werther in der vertiefenden Empfindung als Intuition erscheint, Wilhelm Meisters Lehrjahre in der breiten, episch behaglichen Ausbreitung die Erpansion darstellen, hat Goethe in den Wahlverwandtschaften ein Muster der Com= position gegeben. Hier ist Alles straff zusammengeschlossen. Es ist ein Aufgang, allmälig und streng, bis zur Peripetie, und von da der strenge Niedergang bis zum Schluß. — Schon die Exposition stellt Versonen, Schauplat und Stimmung, wie mit Einem Schlag vor uns auf. Die alten jungen Chelente boffeln im Garten. Es ift Boffelei und Spielerei, wenn auch im Großen, es ist nur sich selbst verläugnender Missiggang. Man hat in sich selbst keine Quelle des Lebens und Thuns und äußerlich keine Nöthigung zur Thätigkeit. Es ist durchaus erforderlich, daß diese Gestalten keinerlei Beruf haben, als zu leben; aller Lebensbedarf ist von selbst da; und wie Werther und Wilhelm Meister abgelöst von allen Kamilienbeziehungen find, um sich als Individuen

auszuleben, ist man hier frei von jeder Berufsthätigkeit und dadurch in die Lage versetzt, dem Empfindungsleben allein nachzugehen. Wenn eine Leidenschaft sich austhut, man kann ihr den ganzen Tag widmen, und es läßt sich auf mehrere Figuren anwenden, was Therese (Wilhelm Meister Buch 7, Cap. 6) von Lydia sagt: "sie bat gelernt, Leidenschaften als Bestimmung anzusehen." — Man möchte es gern als eine Ironie betrachten, wenn Goethe einmal den Kreis, in den er uns hier einführt, die "vollkommene Gesellschaft" nennt.

Auch in diesem Romane spielt im Hintergrund eine Rriegszeit mit. Ednard zieht in den Krieg und fehrt "mit Chrenzeichen geschmückt, rübmlich entlassen" zurück. ein Krieg dies war, wird uns nicht gefagt. Hier wäre eine Betheiligung am Leben außerhalb des geschlossenen Kreises noch viel störender. Bermöge der straffern Composition sind hier die Gegenfäße einander schroff gegenüber gestellt. Luciane und Ottilie, Eduard und der Hauptmann, welche in sich vollendeten Gegenfätze! Der Dichter lenkt von allen Seiten immer wieder auf sein Thema. Er führt das im Chebruch lebende Paar ein, wie eine Objectivirung des sich beim Gelden und der Heldin noch im Gedanken Bewegenden. Der Dichter versäumt nicht, uns immer den geraden und unbengfamen Maßstab des Urtheils in die Hand zu geben, so daß alle Einwürfe, Bedenken und Widrigkeiten die der Lejer empfindet, inmitten der Handlung selbst von einer mitwirkenden Verson ausgesprochen und dadurch abgestumpst werden. Der Mittler ist der antike Chorus, hier als Fassung des gesunden Menschenverstandes. Freilich sind alle Derbheiten, Schärfen und Spigen sogar im Ausdruck vermieden und umgebogen, Laster und Sünde sind gesellschaftsunfähige Worte. In den gegenseitigen Aeußerungen und Erörterungen herrscht jener Burgfriede des Geistes, der uns im Tasso so wunders dar annuthet; alles laute Geräusch ist weit abgehalten, man steht gewissermaßen immer über sich selbst, man hat vermöge der vollendeten Vildung die Kraft, sich ins Allgemeine zu ergehen, während das Innere stürmisch und subjectiv bewegt ist. Und eben diese stete Vergegenwärtigung der Kraft, sich über den Moment zu erheben, verstärft dann das tragische Vewußtsein, daß es am Ende doch nicht möglich ist.

1 Es ist von besonderer Bedeutung, daß Ottilie unmittelbar darauf stirbt, nachdem der Mittler das ungeschminkte Wort ausgesprochen und es doch in psychologische Ausgleichung übersetzen wollte (Theil 2, Capitel 18). "Du sollst nicht Ehe brechen, suhr Mittler sort, wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße: Du sollst Ehrssurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, sollst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen, wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, da sollst du suchen es auszuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie zu besänstigen, ihnen ihre wechselseitigen Vortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit das Wohl der andern fördern, indem du ihnen fühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entspringt, welche Mann und Weib unausschich verstündet.

Ganz naturgemäß, und daher ebenso rein kunstgemäß, sehen wir den Hauptmann und Ottilie eine Zeit lang — so zu sagen — abgesehrt. Es wird über sie gesprochen und über sie verhandelt, bis sie uns ihr Antlik endlich zuwenden, und — da alle echte Dichtung immer wieder symbolisch wird — ist es wie (Th. 2, Cap. 5) in dem lebenden Vilde, wo Vuciane sich mit dem Rücken zeigt und ihr zugerusen wird, sie möge sich umwenden.

Es ist von großer Wirksamkeit, um die Theilnehmung des Lesers und seine Ausmerksamkeit zu erwecken, durch Personen, die innerhalb der Dichtung stehen, auf bedeutsame Persönlichkeiten vor ihrem Austreten hinzuweisen. Wie im Leben, wird es aber dann der angefündigten Persönlichkeit besonders schwierig, nachdem durch Vorhersagung in bestimmter Richtung gespannt wurde, solche zu erfüllen und noch gar zu übertressen, oder auch einseitige wohlwollende oder miswollende Betrachtnahmen auf ihr gerechtes Maß zurückzusühren. Die Meisterschrift Goethe's vermag dem nachzukommen.

Es herrscht hier die strengste Dekonomie. Alles zufällige, solgenlose Hereinragen von Gestalten und Verhältnissen ist ausgeschieden, Alles wirkt nothwendig mit. Es ist wie ein Sonnensystem, aus dem kein Weltkörper herausfallen kann. Es kann als Zeugniß angesehen werden, wie sehr sich Goethe bei Abkassung der Wahlverwandtschaften des freien künstlerischen Behabens bewußt war, daß er die ästhetischen Gesehe

mitten in die Geschichte einflicht. So beginnt der zweite Theil: "Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen" u. s. w. So sehr solche Betrachtungsweise die warme lebendige Antheilnahme abzukühlen scheint, ist es doch oft auch ein wirksamer Hebel, den Eindruck der Lebensbegegnisse dadurch zu steigern, daß man ihre der freien Dichterphantasie entsprechende Steigerung und Abrundung betont.

Selbst der Architekt und der Schullehrer wirken hier nothwendig mit; sie zeigen die Wirkungen der im Mittelspunkte stehenden Personen — namentlich Ottiliens — rückwärts in der Vergangenheit und in der bewegten Gegenwart. Alle Unterhaltungen, alles Vilderbesehen und Musikmachen ist nur der fruchtlose Versuch, seinem Selbst und seinem Schicksale zu entgehen.

Man könnte sagen, es werden auch in den Seelen die vielgestaltigen bunten Feuerwerkskörper gefüllt und vorbereitet, wie sie dann auch äußerlich in der Katastrophe abbrennen.

So ist die Construction dieses Werfes die künstlerisch streng bemessenste. In der Spannung ist jene überraschende Schraubenkraft angewendet, vermöge deren sich nochmals eine

<sup>&#</sup>x27; And, im Wilhelm Meister (Buch 1, Capitel 15) heißt es: "Was nur in Romanen und Komödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer un= angenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen."

Drehung ergibt, wo man bereits Alles sessssiend glaubt. Das Kunstgemäße und die Krast des Dichters zeigt sich im Drama, wie im Spos besonders auch in dem Bemessen des jenigen, was er hinter die Scene verlegt und was er vor unsern Augen abspielen läßt. Es geschieht oft, daß Unfähigsteit oder Furcht vor Unzuträglichkeit eine schwierige und gesfährliche Ueberleitung dadurch umgeht, daß bei einem neuen Capitel eine vollendete Thatsache erscheint, deren Genesis und Abschluß gerade das Wichtigste ist.

Dagegen schreckt der Dichter nicht davor zurück, das künstlerisch kaum Darstellbare zu erfassen. In der Peripetie hat der Dichter ein Wagniß versucht, das an die äußersten Grenzen der Kunst geht. Er verfolgt rücksichtslos das Problem der Willensfreiheit. Hier tritt ihm wieder die Strenge des Natursorschenden entgegen, der sich nicht davon abwenden darf, selbst in das was sich allem Forscherblicke entziehen will, hineinzudringen. In der That hat hier Goethe — abgesehen von der gedoppelten Nehnlichkeit in der Gesichtsbildung des Kindes, die sogar Ottilie und der Hauptmann bemerken, als ob sie selber eine Vorstellung ihrer eigenen Erscheinung hätten —

¹ Auch sprachlich mag barauf hingebeutet werben, baß ber Dichter ben Schluß ber Wahlverwandtschaften ganz im Präsens erzählt; auch sonst wird in hastigen stürmisch bewegten Scenen bas Präsens statt bes sonst gebrauchten Imperfects eingesetzt. Das Präsens ist hier bie Sprache ber innern Bedrängniß und Selbsttheilnahme des Erzählers.

seine sichere Meisterschaft bewiesen. Der Dichter gleicht dem Allpensührer, der uns über steile Spißen und Schrosen gesleitet: bei einem gefahrvollen abgrunddrohenden Punkte faßt der Führer mit starkem Griff den Wandersmann und reißt ihn hinüber, er läßt ihn nicht verweilen, erklärt ihm nicht: hier ist ein gefährlicher, ein heikler Punkt! Er zieht ihn darüber weg und erst drüben gibt er zu verstehen: da war's nicht geheuer! Fest aber geht's wieder gemächlich bis an's Ziel.

Naturgemäß geht die Abwickelung eines Conflictes viel rascher vor sich als die Auswickelung. Ein Stein, langsam zum Gipfel des Berges emporgetragen, rollt losgelassen schnell und um so schneller abwärts, je näher er dem Thale kommt. So ist es auch, daß Lösung und Schlichtung dichterisch aufsgeworfener Conflicte im Verhältniß zur Schürzung ungemein rasch vor sich geht. Gemäß der Natur des in den Wahlverswandtschaften behandelten Thema's, vermag die große Künstelerkraft des Dichters den raschen Verlauf zum tragischen Schlusse so anzuhalten, daß noch Ruhe genug zu einläßlicher Erkenntniß und Ausklärung und zur Veantwortung aller wesentlichen Fragen gewonnen wird.

So abgerundet und in sich beschlossen nun auch dieses Werk vor uns steht, so bleibt doch am Schlusse die Verwensdung des kirchlichen Apparates und der Hinweis auf die persönliche Auferstehung, rein künstlerisch betrachtet, durchaus fremd und äußerlich.

Der Dichter hat ganz jene anfängliche Aufnahme versgessen, in der er Wirkung und Gegenwirkung der Kräfte unter dem Gesichtspunkte der Naturkräfte und ihres Gesetzes der Nothwendigkeit ersaßte.

Es war dem gewöhnlichen Sinne schwer zu deuten, wie das Tragische nicht zum einsach Traurigen wird, indem eine Empsindung sich erfüllt und in sich auslebt. Der Dichter hilft sich mit einem ganz außerbalb der Vorgänge und Chazraftere wirkenden Motiv.

Der Gedanke der Unsterblichkeit, der Glaube an's Jenseits wirkt nicht inmitten der Handlung, ist nicht im We= sen der Charaktere begründet. Wenn auch in Ottiliens Tagebuch sich ein fast wörtlich ähnlicher Ausspruch findet, wie hier der Schlußsatz des Werkes, so war jener Gedanke boch nirgends ein Agens; er unterbricht keine Leidenschaft und bereitet keinerlei Resignation, er steht innerlich zusammenhanglos nur als Stimmung da. Wenn der Dichter nun schließt: "Welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie (Eduard und Ottilie) dereinst wieder zusam= men erwachen," so fehlt uns die feste Vorstellung wie dies sein könnte, ohne nochmals den Conflict aufzunehmen. gräßlich verschlungen kettet sich bieran die Frage: wie wird Otto, das arme Kind mit dem Doppelgesichte, das in Folge der leidenschaftlichen Scene zwischen Sduard und Ottilie in den Tod sank, wie wird das Kind erwachen? wohin sich Auerbach, Goethe und bie Ergablungsfunft.

wenden? Der Dichter gibt hier keine bestimmte Antwort und will keine geben . . .

Der Schlußaktord ist mehr ein allgemein musikalischer als ein faßlich ideeller und thatsächlicher.

Schiller hatte sich für seine späteren Lebenstage vorgessetz, eine Geschichte der Römer zu schreiben, sein Sinn war immer auf das historisch Große, Gesammte gerichtet. Goethe baute in Allem seine große Subjectivetät aus. Er gab uns damit ein volles normgiltiges Menschenbild und zuletzt noch ein ganzes Leben eines vollen Menschenalters. — Es bedürfte einer weitern Ausführung, um zu zeigen, welch eine große künstlerische Krast Goethe in "Wahrheit und Dichtung" bewährt.

"Wo ist der Mittelpunkt der Welt?" wurde ein Weiser gefragt. — "Wo du stehst," war die Antwort. — Goethe hat den ganzen Horizont seiner Zeit, eben von seinem Standpunkte auß, künstlerisch sixirt.

In der Darstellung seines Lebensganges, seiner künstelerischen und persönlichen Selbstführung, hat Goethe die große Schwierigkeit überwunden, sich selbst weder zu unterschäßen noch zu überschäßen, sondern gerecht zu sein gegen sich und sein Zeitalter. Er war der Erste, der die Imponderabilien des Geisteslebens, die in der Völkergeschichte wirken, zu fassen

vermochte, und so hat er auch der Kunst der Historie frissehen, lebensvollen und lebenswarmen Inhalt gegeben. In seinem Wirken wie in seinem Sein war er eine Quelle gestchichtlichen Lebens. Während er sich in seinen Romanen nach den verschiedensten Seiten hin exclusiv dielt, fünstlerisch, indem er nur die dem Thema zuwirkenden Kräste einführte, das Leben, das er hier gab, sorgfältig abhob von der Lust der Zeit — abgesehen von Verther und einigen Produkten der Verstimmung — während er hier so zu sagen auf einem eigenthümlichen Goldgrund malte, der nichts von dem allgemeinen Witterungswechsel des Zeitlebens auszeigt: hat er in seiner Lebensgeschichte den gesammten Horizont der Periode aufgeschlossen und die in der Lust sich bewegenden Natursund Vildungselemente der Geschichte festgehalten. —

Eine Trias erhabener Geister hat auch auf Goethe einsgewirkt und er bekennt sich als deren Jünger. Homer wird schon im Werther unter der Linde abers und abermals geslesen; er ist für Werthers Goethe das einzige Buch, das unter freiem Himmel gelesen werden kann, und in der Tichtung selbst erkennen wir jene sachlich treffende Darstellung Homers, die Naturs und Menschenleben mit freiem Blick erfaßt und sesthält. In Wilhelm Meister wird die tiefe Nachwirkung aus dem Einblicke in die Shakespeare'sche Welt aufgezeigt. Unausgesprochen in den Bahlverwandtschaften und ausgesprochen in "Babrheit und Dichtung" wird die alles begreis

fende Weltanschauung oder wie es Goethe nennt (B. 14) "die alles ausgleichende Ruhe" Spinoza's bekannt. Neben Homer, Shakespeare und Spinoza glänzt im Sonnenspstem der Geister der Stern Goethe im ureigenen ewig leuchtenden Glanze, und so oft wir uns in seinen Strahlenkern versenken und die Welt umher in seinem Lichte betrachten, klingt es in uns wieder:

"Und wenn mich am Tag die Ferne Blaner Berge sehnlich zieht, Nachts das Uebermaß der Sterne Prächtig mir zu Häupten glüht,

Alle Tag' und alle Nächte Rühm' ich so des Menschen Loos; Denkt er ewig sich in's Rechte, Ist er ewig schön und groß!"

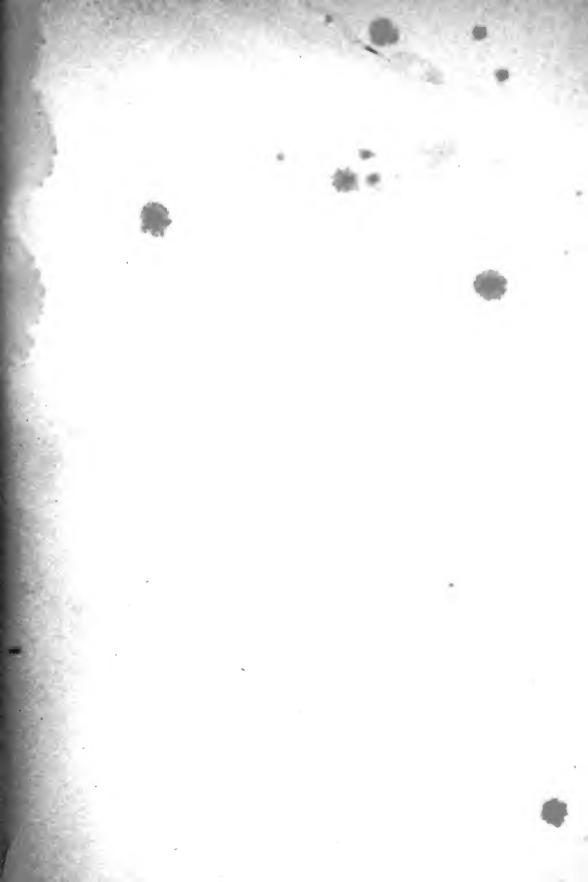





In bemfelben Berlage find erschienen:

## Berthold Auerbach

30 96 0.11

## gesammelte Schriften.

Erfte neu durchgesehene Gesammtausgabe.

20 Banbe.

Mit bem Portrait bes Berfaffers in Rupferftich.

8. 1857. 1858. Rthlr. 8. — oder fl. 14. —

Inhalt: Band I.—VIII. Schwarzwälder Dorfgeschichten. 1X. Barfüßele. X. XI. Spinoza. XII. XIII. Dichter und Kausmann. XIV. XV. XVI. Neues Leben. XVII. XVIII. Schapfästlein. XIX. Deutsche Abende. XX. Schrift und Volt.

(Einzelne Bände oder Abtheilungen werden nicht abgegeben.)

Kerner in bemfelben Format:

## Barfüßele.

Dritter unveränderter Abdruck.

8. 1858. geheftet 28 Mgr. oder fl. 1. 36 kr. gebunden Rthlr. 1. 6 Mgr. oder fl. 2.

## Joseph im Schnee.

Eine Erzählung.

8. 1860. geheftet 28' Mgr. oder fl. 1. 36 fr. gebunden Athlr. 1. 6 Mgr. oder fl. 2.